N° 55 i 56.

# Dziennik Rządowy

WOLNEGO MIASTA ERAEOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 2 Czerwca 1841 r.

Nro. 1068.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakora i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż PP. Wawrzyniec Domański Doktór Medycyny zastępcą Nauczyciela Weterynaryi praktycznéj przy Wydziale Lekarskim w Uniwersytecie tutejszym, tudzież Józef Müller Weterynarzem Okręgowym pod dniem dzisiejszym przez Senat zamianowanymi zostali.

Kraków dnia 17 Maja 1841 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekr. Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu

Nro 103. D. S. J.

# SEKRETARZ JENERALNY SENATU RZĄDZĄCEGO Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Upoważniony Reskryptem Senatu Rządzącego z dnia 26 Majab. r. do N. 2849 D. G. S. wydanym, Schretarz Genaralny Senatu ogłasza ninicjszym konkurs na posadę Kontrollora przy Szlachtuzie generalnym do której pensya w summie złp. 1400 obok złożenia kaucyi w kwocie złp. 400 przepisanej, etatem jest przywiązana.

Mający chęć ubiegania się o powyższą posadę zechcą podania swona stemplu ceny złp. dwa, opatrzone w dowody kwalifikacye ich wykaznjące na ręce podpisanego w przeciągu dni czternastu złożyć, po upływie bowiem terminu tego konkurs o którym mowa zamkniętym sostanie.

Kraków dnia 1 Czerwca 1841 r.

DAROWSKI.

Nra 3768.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż P. Ludwik Reklewski wniósł prosbę udzielenie jemu pozwolenia do przesiedlenia się w kraj Królestwa

Polskiego; ktoby przeto miał do niego jakie pretensye, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi zgłosić się winien, bowiem po upłynionym terminie Passport emigracyjny temuż wydanym zostanie.

Kraków dnia 22 Maja 1841 r.

Senator Prezydujący SOBOLEWSKI. Referendarz L. Wolff.

Nro. 3,440.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

Gdy licytacya na dostawę 200 siąg kubicznych kamienia do budowy tamm na rzece Wiśle powyżej klasztoru Zwierzynieckiego na dzień 27 b. m. i r. ogłoszona dla braku pretendentów do skutku niedoszła, przeto Wydział podaje do powszechnej wiadomości że powtórny termin do wzięcia w przedsiębiorstwo dostawy rzeczonych 200 siąg kubkamienia na dzień 9 Czerwca r. b. przed południem naznacza. Warunki dostawy w ogólności są: że kamień ma być gruby, zdatny do budowy tamm, z którego 50 siąg winno być grubości prynajmniej dwiestopy w kwadrat Arzymającej. Gena do pierwszego wywołania za siąg kub. 200 złp. 4200. Na vadium złp. 420 każdy z pretendentów złoży. Termin dostawy miesięcy dwa naznacza się. O innych szczegółach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 28 Maja 1841 r.

Senator Prezydujący, SOBOLEWSKI. Referendarz L. Wolff. Nro 3817.

#### CENYZBOZA

na Targowicy Publicznej w Krakowie w trzech gatunkach praktykowane.

|                                  |                                                               |       | 1. GATUNEK 2. GATU                                                                                                                        | JNEK 3. GATUNEK                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dnia 17 i                        | 18 Maja 1841                                                  | roku. | od   do od   zł.   gr   zł.   gr                                                                                                          | do od do zł.   gr   zł.   gr               |
| KORZEC:                          | Pszenicy                                                      |       | 17   15   18   -   16   -  <br>14   15   15   24   13   9  <br>13   -   14   20   11   -  <br>10   6   11   -   -  <br>-   -   16   -   - | 17 - 14 - 15 15<br>14<br>12 8 -<br>14 12 - |
| 12<br>13<br>29<br>29<br>29<br>29 | Jagieł Rzopaku Wielograchu Tatarki Koniczyny Ziemniaków Prosa |       |                                                                                                                                           | 30 18                                      |
| CENTNAR:                         | Siana Stomy                                                   |       | 0 10                                                                                                                                      |                                            |

Sporządzono w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Kraków dnia 22 Maja 1841 r.

Chaberski. Z. R. W. S. W.

Nro 3943.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Ponieważ w skutek Rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 17 Lutego r. b. do L. 770 D. G.S. wydanego, mają być sprzedanemi przez licytacyą publiczną effekta w depozycie policyjnym przez przeciąg 1839 r. złożone, a których właściciele nie są wiadomi, przeto zamieszczając poniżej takowych effektów wykaz, wzywa wszystkich

mniemających posiadać prawo do ich odebrania, aby się z dowodami do Dyrekcyi Policyi w terminie trzech miesięcznym od dnia dzisiejszego rachując zgłosili.

Kraków dnia 9 Marca 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Ducittowicz.

#### WYKAZ

Effektów i pieniędzy, w czasie od dnia 1 Stycznia do włącznie 31 Grudnia 1839 r. w Depozycie Policyjnym ztożonych, a z takowego dotąd nie odebranych.

Lyžka srebrna stołowa 1). Łyżka na pozór srebrna miernéj wielkości 1. Łyżeczka srebrna 1. Srebro wartości Ryńskich 22 CM. opieczętowane w skrzyneczce 1. Dwie Szpilki, i Szpilka bronzowe. Łyżka srebrna ułamana 1. Tabakierka srebrna 1. Łyżeczka srebrna 1. Łyżeczka srebrna 2. Łyżeczka srebrna od kawy 1. Pierścionek złoty 1. Łyżeczki srebrne 2. Zegarek srebrny 1. Pieczątka mosiężna 1. Pokrywa miedziana 1. Wydrychów 7. Obcęgi 1. Kluczyków na łańcuszku 5. Kluczyków 4, i werblik czyli haczyk 1. Scyzoryk o 2 ostrzach z białą kościaną oprawą 1. Garnki żelazne 3. Sześć kawałków żelaza z koła i głowa kuta 1. Kluczyków 4. Kluczyk 1. Para kruczków do butów, Srubka do szycia i 2 haczyki. Scyzoryk 1. Łańcuszka kawałek 1 Żelaza kawałek 1. Żelaza zkręconego sztab 4. Wrzeciądz żelazny 1. Kluczyków na klamerce 2. Kozik 1. Sworzeń żelazny 1. Kozik 1.

Kluczyk od kłótki 1. Kłotka duża zepsuta od kraty w Sukiennicach. Chytka želazna czyli kawatek zakrzywionego żelaza 1. Kozik 1. Górnice 3. Koszul męzkich 2. Dziecinne 2. Kobiece 2. Gatek 2. Szpencer, fartuch i worek. Chustka bawełniana litografowana 1. Sukmana granatowa z guzikami rogowemi 1. Kamizelka i kotonu kawałek, Kozuch stary 1. Fartuch czarny, Koszula, Szalik, Półchustka, Chusteczka, i Rekawiczki bawełniane; różnych brudów sztuk 7. Chustka od nosa w czerwone kwiatki I. Przyjaciołka sukienna granatowa I. Sukienka stara 1. Kołdra biała wełniana 1. Furażerka czarna i Surdut szaraczkowy. Chustka kolorowa stara 1. Chustka od nosa 1 Kaftanik kobiecy sukienny 1. Prześcieradło 1. Wołoszka drelichowa stara 1. Kamizelka 1. Surdut, Spodnie, Kaszkiet i Koszula. Czapka 1 Fartuch, Chustek 2, Obrusek i katanka z futrem. Szal merynusowy czerwony 1. Komźa muszlinowa 1. Zupan żydowski i Cycele z paciorkami. Kožuch I. Czapka 1. Czapka i Surdut bez podszewki zły Perkalu z łokci 6 kawałek. Fartuch niebieski w paski czerwone. Chustka perkalowa 1. Czapka I. Płachta do pokrywania galarów 1. Kožuch J. Łóżko czerwone malowane I. Skrzyneczka drewniana I. Deski targówki kawatek I. Hebli 20 Swiderków 3, Pitek 6 i Srub 5. Hebli 8, Piłka, Winkel i Dłutów 5. Kuferek w skórę obity 1. Korali nitek 8. Korali przeplatanych 12 bombkami srebrnemi nitek 6. Korali średniej wielkości nitek 5. Naszyjnik, Pas mały, lejc i u ada. Butow par dwie. Uździenica i para Trzewików. Buty 1. Skór. ki cielęce surowe 2. Flaszka mająca obeimować porter z witryolem 1. Flaszki dwie mojące mieć w sobie wodkę, a dwie arak nasladowany.

Płachta i worek. Ołowków 9. Tasiemki sztuczek 4, Nożyczki 1. Sakiewek 3. Nakrycie z Kielicha ponsowe, drugie stare, kawałek Kitaiki žółtej ponsową podbitej, takież nakrycie, i inne stare z szychem lamowym. Mydła paczek 3. Obrączka tombakowa 1. Kart do grania 46. Mydła kawatek 1. Mydła kawatek 1. Worek 1. Mydła kawatek 1. Mydła kawatek 1. Worki 2. Szklanka 1. Lornetka mosiężna 1. Worek 1. Pas 1. Chustka od nosa i Fajka z cybuchem. Kozik i postronek. Fajka, Krzesiwo i Kapczuk. Dluto, Uzd dwie z powrozu; Fajka z cybuchem, Kozik, Krzesiwo, Rękawiczka z lewej reki. Pończocha na 4 drutach 1. Liczmanów 72. Miniatura, trochę włosów, kawatek wstążki od krzyża polskiego, dowód odebranego listu, Sylwetka, Tabliczka alabastrowa i PugHares safianowy. Szczotek do czyszczenia butelek 7. Kozik, Fajka z cybuchem i powróz. Wełny trochę w szmacic. Parasolka bez rączki z frendzlami 1. Parusolka z rączką ciemna jedwabna 1. Kapelusz kastorowy stary 1. Kapeluszów słomianych 2. Chustek bawełnianych 4. Fartuszekj Wstążek 2 i Mitynka. Półwoalik zielony 1. Fuzya 1. Laska czarna 1. Woreczek płócienny 1. Woreczek płócienny 1. Dzwonek 1. Parasol płócienny 1. Pałasz I. Pistolet 1. Puszka blaszana, szmatkar zapałki, i kowałek fajki. Parasol stary. Laska trzcinowa 1. Brzy. tew 1. Pas skorzany z klamrą białym orłem 1. Dzbanek 1. Okulary w pertowej macicy I. Dubeltówka i lotka. Fajka porcellanowa z cybuchem I. Pieniądze rozmaitego gatunku, i różnéj ilości. Pakiet papierów i nót muzycznych. Książki, Dziennik warszawski, Jeografia Matematyczna, Fizyka mechaniczna, i Gramatyka francuzka. Kraków dnia 16 Marca 1841 r.

(3r.) Za zgodność świadczę Ducittowicz.

Nro. 5,805.

#### **OBWIESZCZENIE.**

#### TRYBUNAŁ I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w massie X. Michała Sołtyka w roku 1815 w Krakowie zmarłego znajduje się kwota 72 złp. sukcessorom Kazimierza Wilczyńskiego wypożyczona, i na realności N. 70 na Piasku położonej, zahypotekowana; Trybunał przeto, po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, celem superowania tej massy, wzywa zapowiadających jako to: Teressę Podlewską, Kajetana Dornotty, star. Aarona Krongold, Felixa Słotwińskiego, Katarzynę Potocką, Maryą Kling, Ignacego Styrkowskiego, Götzla, Jakóba i Mojżesza Horowiczów, Ignacego i Teklę Maciejowskich i wszystkich innych prawo do powyźszej massy mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech poczynając od daty ogłoszenia pierwszego, po odebranie takowej z stosownemi dowodami zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie, massa ta jako opuszczona Skarbowi publicznemu przyznaną będzie.

w Krakowie dnia 24 Kwietnia 1841 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appel. M. Soczyński.

(2r.) Zast. Sekr. Tryb. Brzeziński.